# Trende am Rind

zusammengestellt und bearbeitet im Auftrag des Rassenpolitischen Amtes Reichsleitung der NSDAP.

von

Friedrich Mau

und

Bernhard Woischnik

\*

## Verzicht auf Kinder heißt Verzicht auf Leben

Fast 13 Millionen zu wenig geborener Kinder in den fünfzehn Jahren völkischen und kulturellen Niederganges waren wohl die traurigste, weil nie wieder gut zu machende Folge einer planmäßigen geistigen Zersetung. Das deutsche Volk in seiner Lebense kraft und mit seinen großen geistigen Fähigkeiten sollte ein sterbendes Volk werden. Heute trägt Deutschland wieder ein deutsches Gesicht. Wir haben den Klassenkampf überwunden, die Wirtschaft wieder belebt und die äußere Freiheit wiedergewonnen. Jest müssen wir uns auch in unserer Einstellung zur Familie und zum Kinde endgültig frei machen von den Vorstellungen und Vegriffen der Verfallszeit.

Wir setzen dem Vernichtungswillen den Lebenswillen entgegen. Wir wollen es durch die Tat bekennen:

### Kinder sind unser Sonnenschein und unsere Freude!

Wir wollen wieder Kinder, nicht eins oder zwei, mit dem Rechenstift sorgsam erwogen, sondern einen rechten Kindersegen. Wir wollen Kinder, weil wir wieder frei sind und an uns, unser Können und unsere Zukunft glauben, weil wir glauben, daß auch unsere Kinder etwas taugen und sich im Leben bewähren werden, auch wenn ihnen nicht gleich ein Bankbuch in die Wiege gelegt wird.

Ein solches Bekenntnis aber soll das Bekenntnis der Besten, Wertvollsten und Tüchtigsten sein; denn wir wollen keine kommende Generation von Krüppeln und Leistungsschwachen. Jeder mag sich selbst danach bemessen und bemessen werden, ob er wert ist in Kindern fortzuleben. Wer das nicht glaubt verantworten zu können, der soll dann getrost auf Kinder verzichten.

Wir aber wollen aus dieser schönsten Freude, aus unserem Stolz und Glück, aus unseren Kindern die Kraft schöpfen, täglich auf's neue das Leben zu besahen, nicht als Genuß, sondern als schöne und ernste Aufgabe.

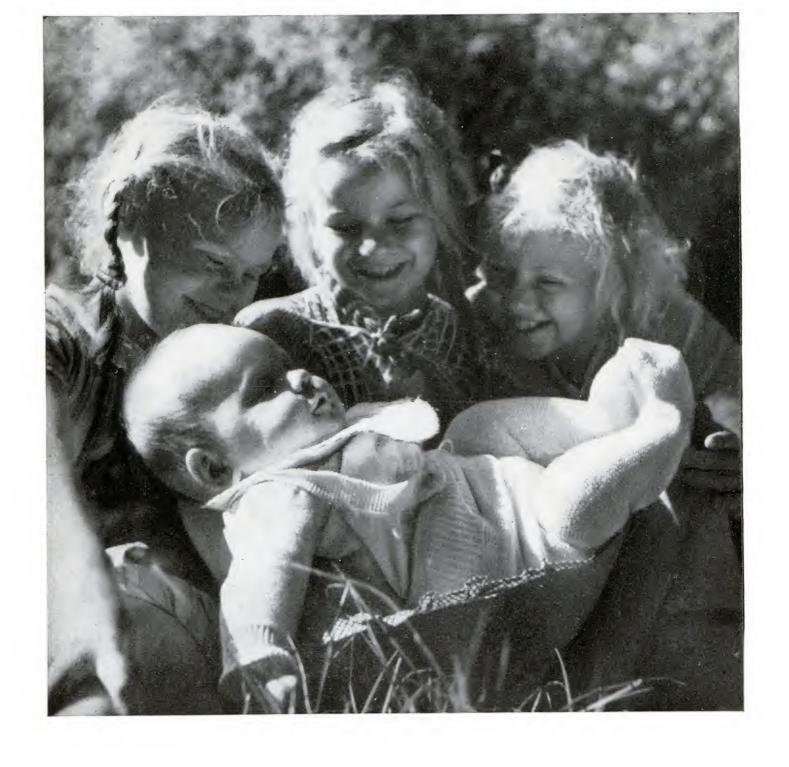

"Ich messe den Erfolg unserer Arbeit nicht am Wachsen unserer Straßen. Ich messe ihn nicht an unseren neuen Fabriken, ich messe ihn auch nicht an unseren neuen Brücken die wir bauen, auch nicht an den Divisionen, die wir aufstellen, sondern an der Spike der Veurteilung des Erfolges dieser Arbeit steht das deutsche Kind, steht die deutsche Jugend. Wenn das wächst, dann weiß ich, daß unser Volk nicht zugrunde gehen und unsere Arbeit nicht umsonst gewesen sein wird."

Ad olf Hitler.



Eine Epoche, die alle Werte nach Geld zu messen begann, stempelte auch das Kind zu einem Obsett der Verechnung.

So kam als ein trauriges Zeichen angeblicher Klugheit gerade in den sogenannten besseren bürgerlichen Kreisen das Ein- und Zwei- kindersystem auf. Schließlich verdrängte der viel bequemere Luxushund auch das letzte nur noch als lästig empfundene Kind.

Die Abkehr vom Kinde führte zu einer katasstrophalen Überalterung unseres Volkskörspers. Einem Menschen von mehr als sechzig Jahren steht heute nur noch ein Kind unter sechs Jahren gegenüber, während es vor dreißig Jahren noch zwei Kinder waren.

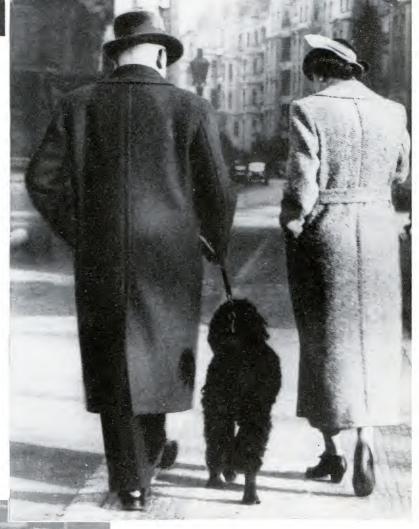

Unsere gesamte Altersversorgung wurde bei dieser Entwicklung auß schwerste gefährdet, denn sie kann sa immer nur von der Arbeit junger Kräste getragen werden.

#### Deutschland muß wieder Rinderland werden



Wehe dem Volk, das vergreist!
"Ein Volk, das sich im Rampf ums Dasein behaupten will, muß sich ewig verjüngen!"
Dr. Wilhelm Frick.

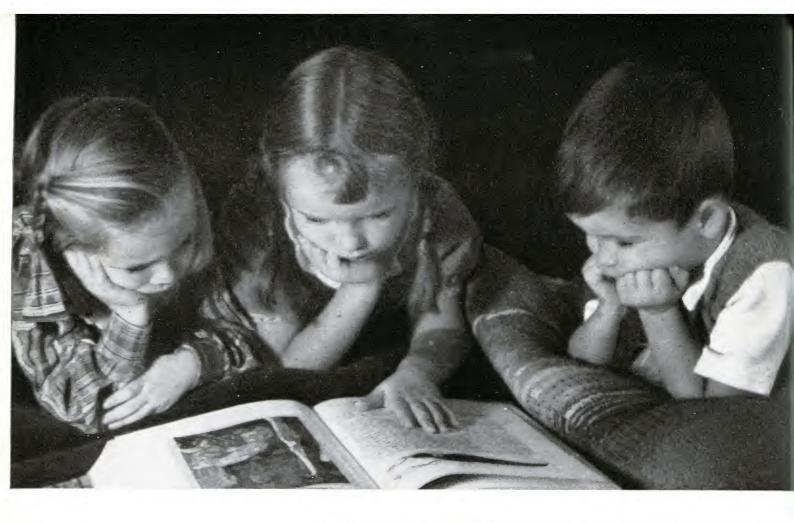

Eine der grundsätlichen Falschlehren war die vom Marxismus und seinen bürgerlichen Nachbetern planmäßig gepredigte Ansicht, mehr Kinder bedeuteten eine Belastung für Volkswirtschaft und Arbeitsmarkt. Eine gefährliche Kurzsichtigkeit und Täuschung! Was bedeutet denn überhaupt Produktion, was Arbeit?

Jedes neugeborene Rind ist doch nicht ets wa ein neuer Arbeitsloser, wie man sagte, sondern zunächst einmal mindestens fünfsehn Jahre lang ausschließlich Verbrauscher, also Arbeitsbeschaffer. Das Rind ist im weitesten Sinne wirtschaftlich übershaupt der Vinnenmarkt, also die Vorausssenung für jede gesunde Wirtschaft.

Ein Volk mit wachsender Kinderzahl kann eine gefährliche Krise der Arbeitslosigkeit auf die Dauer gar nicht erleben.







"Der nationalsozialistische Staat ist unter keinen Umständen gewillt, seine Kinderzahl zu beschränken, sondern im Gegenteil entschlossen, diese natürlichste Fruchtbarkeit der Nation zu steigern!" Adolf Hitler.

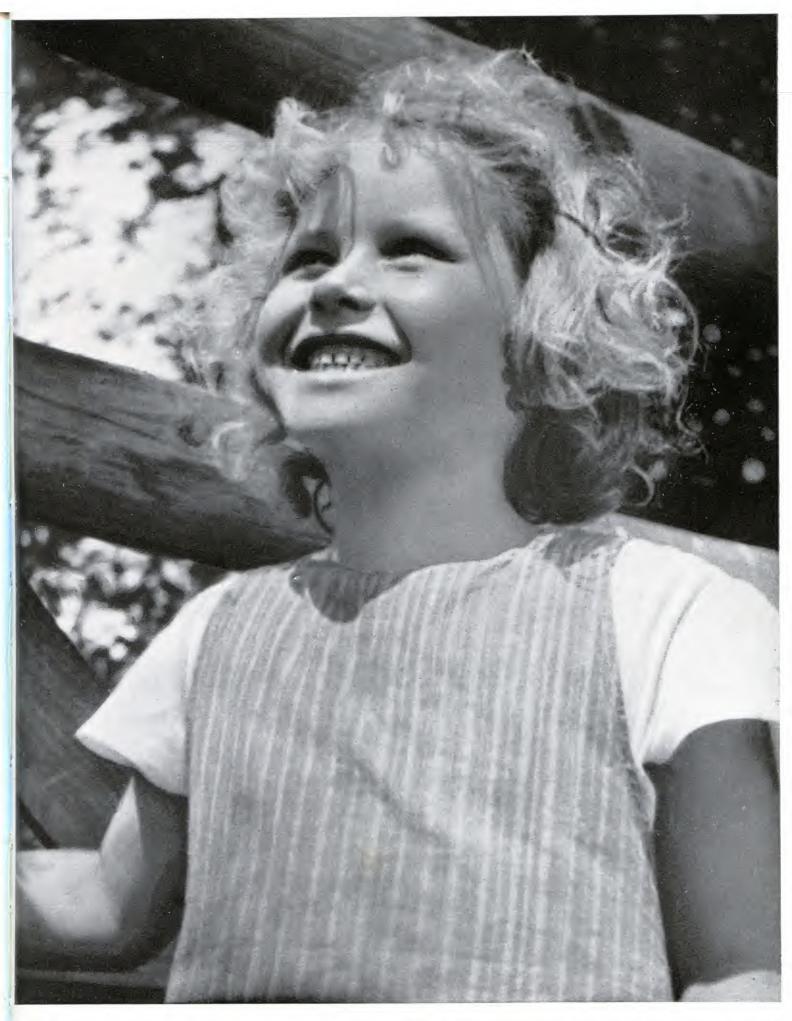

Das Dritte Reich sieht im Kinde wieder sein kostbarstes Sut, sein wertvollstes Kapital, sein höchstes Slück und seine unveräußerliche Zukunft. Aus strahlenden Kinderaugen blickt die Unsterblichkeit unseres Volkes.

#### "Erbgut verpflichtet"

Niemalskönnen Schwächlinge und Lebensuntüchtige die Familien stellen, die wir für
die Zukunst haben müssen. Um so größer
ist die Verpflichtung der starken und wertvollen Kräste der jungen Nation. Die
Vesten, Tüchtigsten und Sesündesten sollen
so früh wie möglich heiraten, um einmal
die Eltern eines körperlich und geistig
gesunden Volkes zu werden.



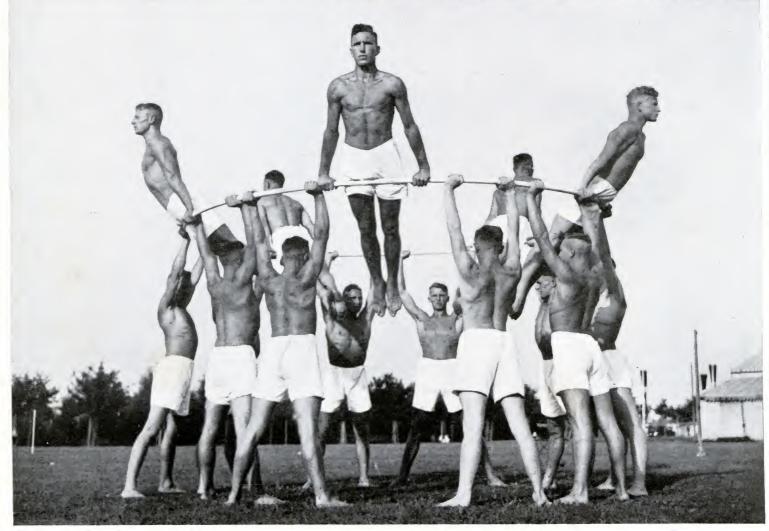



Auch die She kann nicht Selbstzweck sein, sondern muß dem einen größeren Ziele, der Vermehrung und Erhaltung der Art und Rasse dienen. Das ist ihr Sinn und ihre Aufgabe. Daher ist schon die frühe Heirat richtig, gibt sie doch der jungen She noch jene Krast, aus der allein ein gesunder, widerstandsfähiger Nach-wuchs zu kommen vermag."

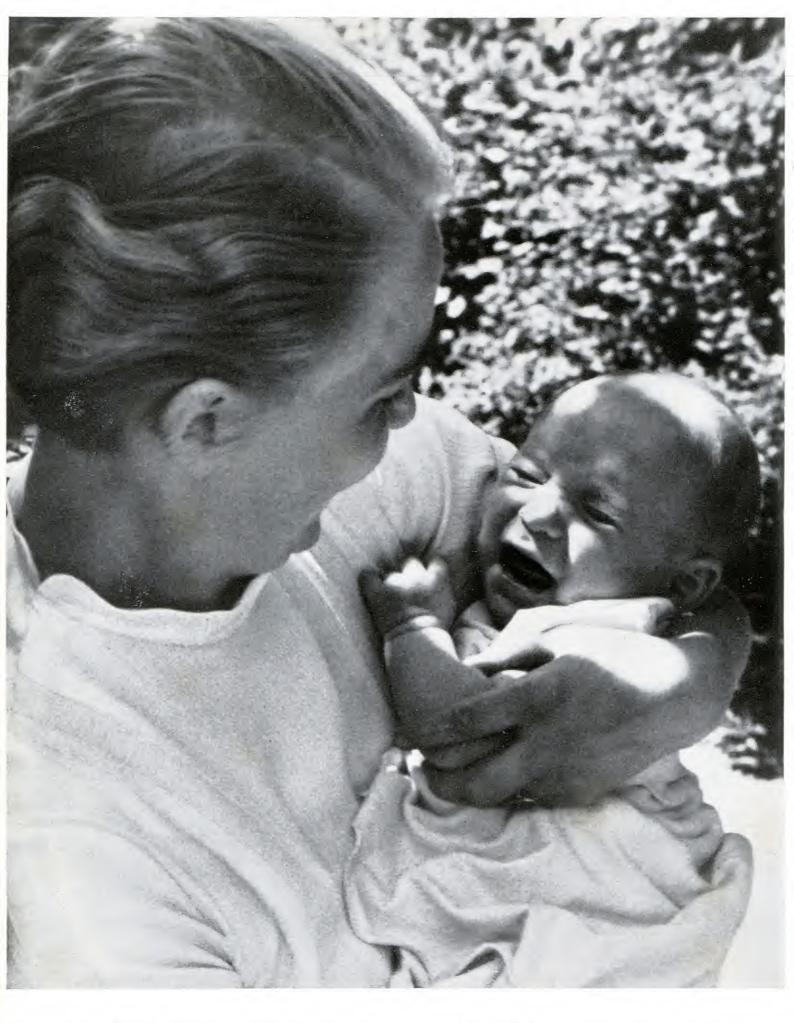

Eine der ersten und tatkräftigsten Maßnahmen nationalsozialistischer Staatsführung galt deshalb einer planmäßigen Förderung der Cheschließungen, um so der Frau ihre schönste und natürliche Welt zu geben, ihr Heim, ihre Familie und ihre Kinder.

Unsere Mädchen und Frauen werden aber auch weiterhin eine berufliche Aus= bildung erhalten, denn die Nation hat alle Hände nötig.

Vor allem aber soll die Frau auf ihre naturbestimmte Aufgabe vorbereitet werden. Nach der Erziehung in der Hillersugend und im Arbeitsdienst soll so im Reichsmütterdienst des Deutschen Frauenwerkes die weibliche Jugend eine verantwortungsbewußte gründliche Ausbildung sinden für den höchsten Beruf, den sie für ihr Volk einmal erfüllen kann.

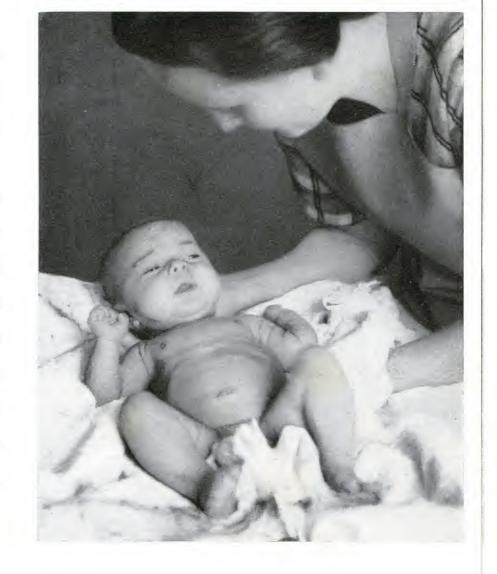

Die Arbeit ehrt die Frau wie den Mann, das Rind aber adelt die Mutter." Adolf Hitler.



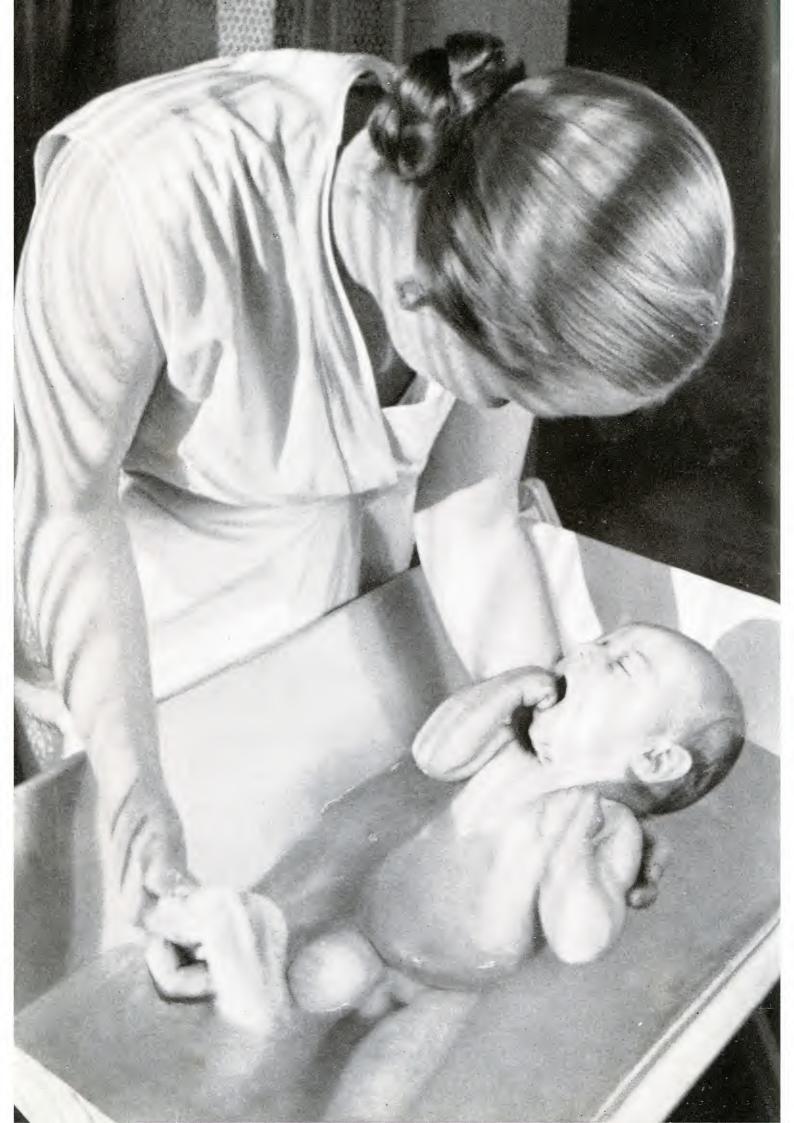

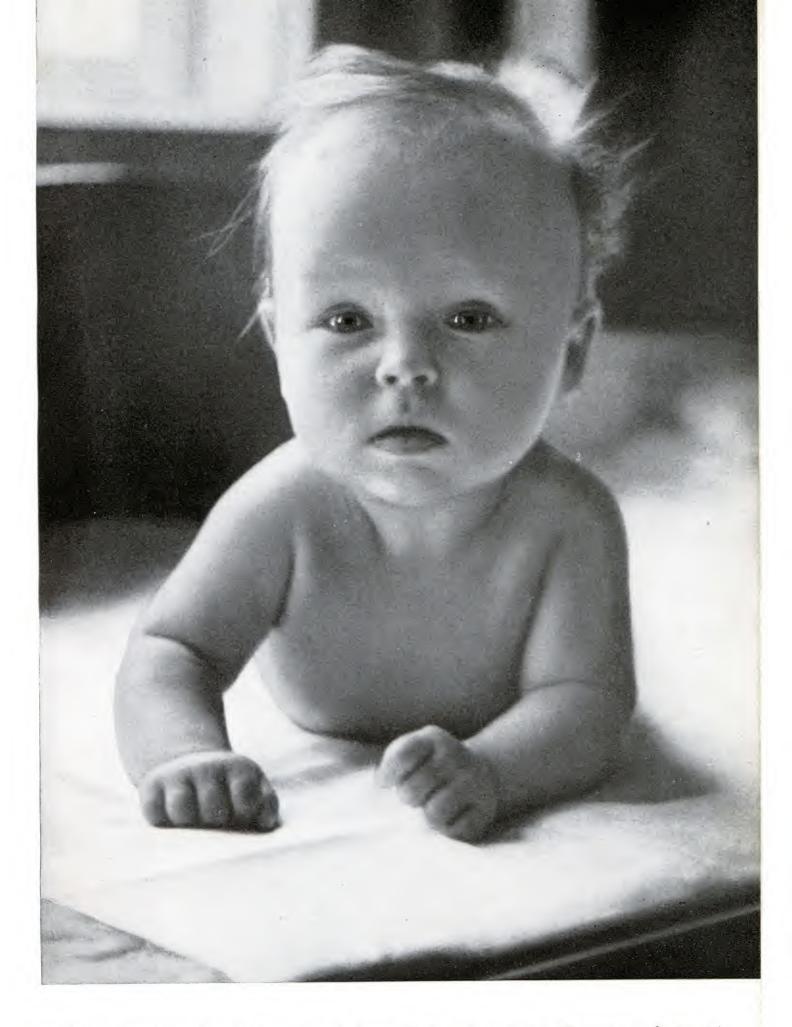

Nicht im Senießen des Lebens, im äußeren Aufwand und im Vergnügen findet die junge She ihre Erfüllung. Erst der Kindersegen bringt ihr Ausfüllung und Aufgabe, und damit auch ihr wirkliches Slück.



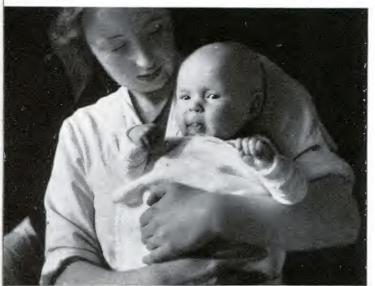



"Das Programm der nationalsozialistischen Frauenbewegung enthält eigentlich nur einen Punkt, und dieser Punkt beißt das Rind, dieses kleine Wesen, das werden muß und gedeihen soll, für das der ganze Lebenskampf ja überhaupt nur einen Sinn hat. Denn wofür ist der ganze menschliche Rampf denn sonst? Für die Sorge und das Leid? Nur für eine Idee allein? Nur für eine Theorie? Nein! das einzige, was uns alles überwinden läßt, ist der Blick von der Gegenwart in die Zukunft, vom eigenen Menschen auf das, was hinter uns nachwächst!" Adolf Hitler.



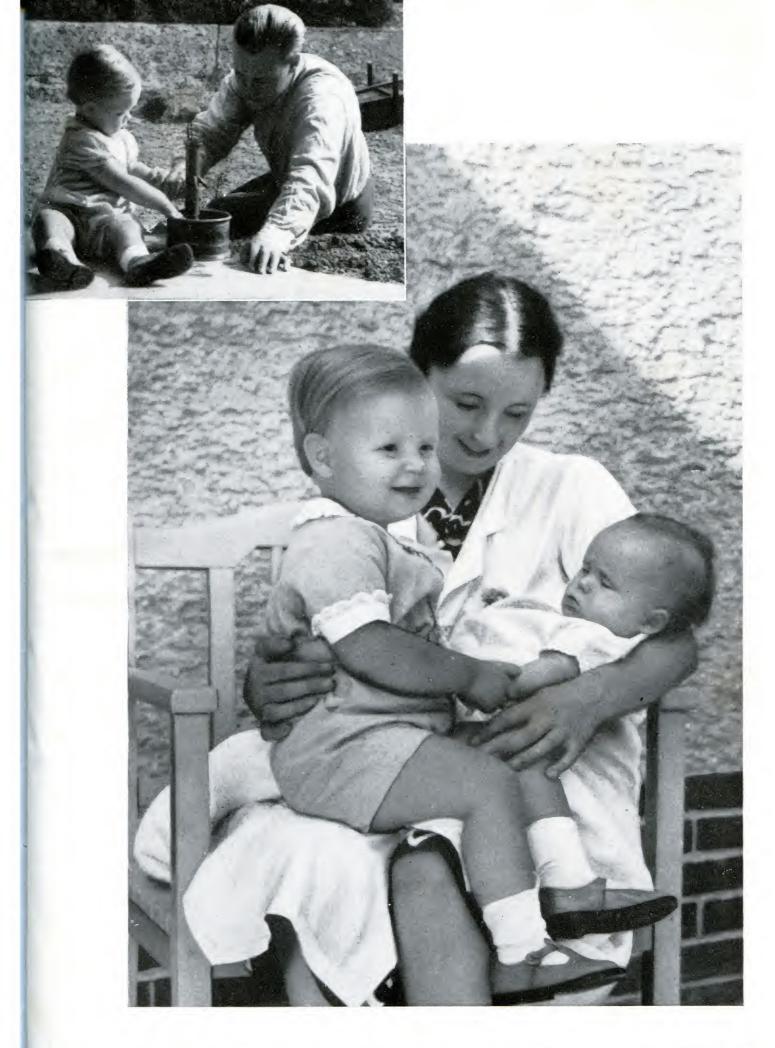

"Könnten die Menschen mein Kind sehn mit meinen Augen, sie hätten Frieden." Will Vesper.

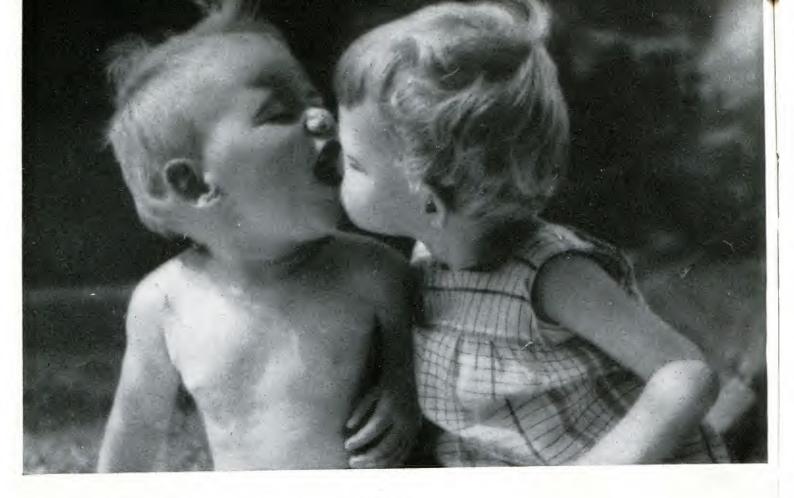

Gesunde Kinder sind eine Quelle der Freude! Wer wollte im Ernst behaupten, daß die Väter und Mütter dieser Kinder nichts mehr vom Leben haben.

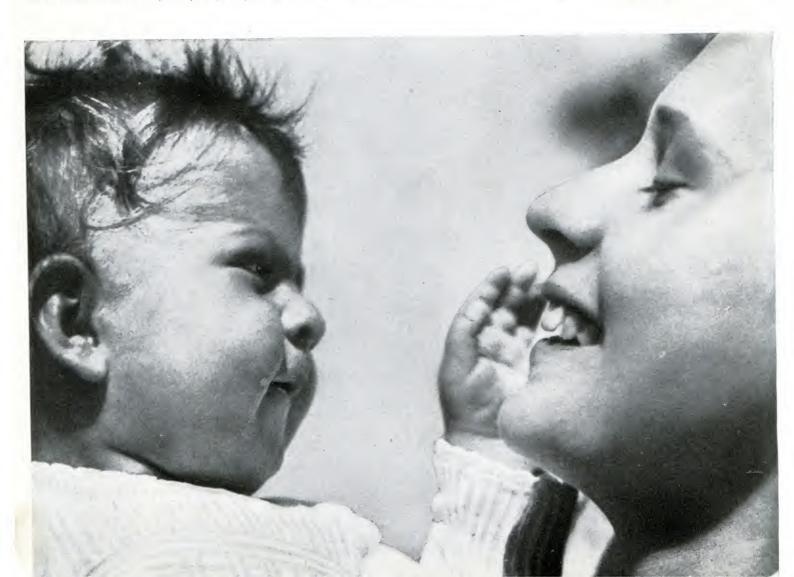





Elternliebe und Elternfreude werden im Rinde niemals eine Belastung erblicken.

Die Liebe zum Kinde ist etwas Schönes und Natürliches. Darum darf sie sich nie mit einem Kind begnügen; denn die Liebe wird dann oft zur Affenliebe und das Kind zum Sorgenkind. Wer wirklich sein Kind liebt und Freude an ihm hat, der wird sich viele Kinder wünschen oder seine Liebe galt in Wahrheit nicht seinem Kinde, sondern nur sich selbst.







Geschwistererziehung ist unersetzlich! Nur das Kind, das mit Geschwistern aufwächst, hat eine wirkliche Erziehung genossen, eine Erzieshung für's Leben, die auch die sorgfältigste und teuerste Ausbildung niemals ersetzen kann.

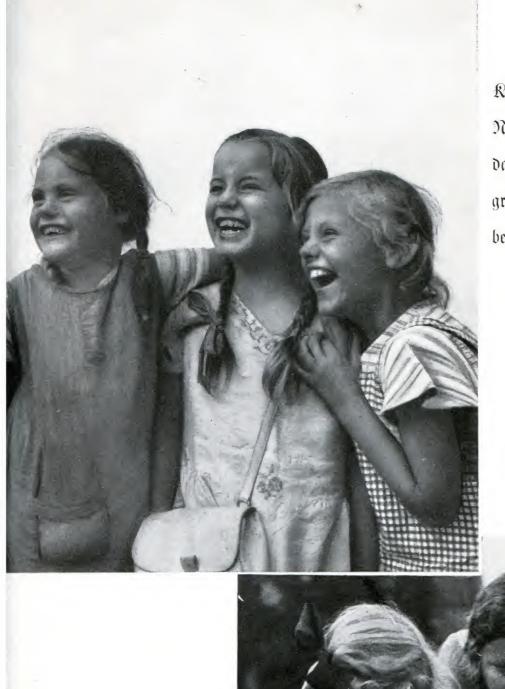

Rinder müssen Seschwister haben. Nichts ist trauriger als ein Rind, das einsam sein muß. Es ist um den größten Reichtum seiner Kinderzeit betrogen.

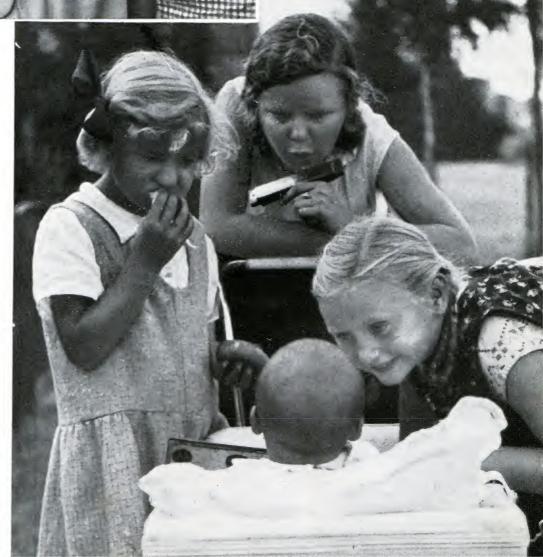



Nur im Kreise der großen und kleinen Geschwister lernt das Kind auf natürliche und gesunde Weise zur rechten Zeit das Wesen des Gemeinschaftslebens, der Ordnung, der Arbeit und der Hilfsbereitschaft, und es entwickeln sich von selbst die zartesten und wertvollsten Züge des Charakters und Seelenlebens.

Warten lernen, teilen lernen, gerecht denken, verzichten, das sind Dinge, die das einsige Kind schwer oder nie begreisen wird.

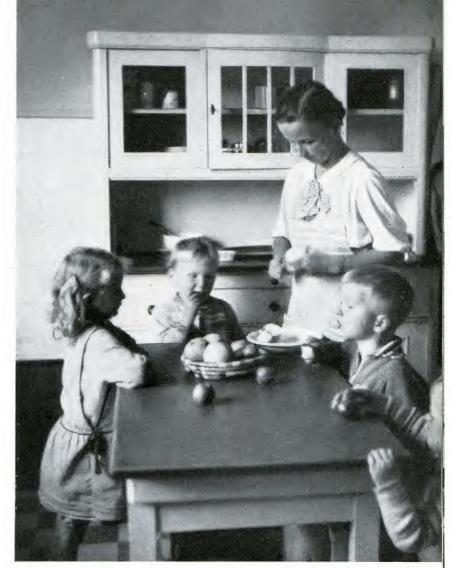







werden wir wieder jung.
Eine vergangene Zeit hätte diese Mütter bedauert, ob ihrer angeblichen Kinderlast. Arbeit haben sie gewiß, aber wer scheut denn die Arbeit? Fragt die Mütter eins

Mit unseren Rindern

mal, ob sie nur eins ihrer Kinder her-

geben möchten.

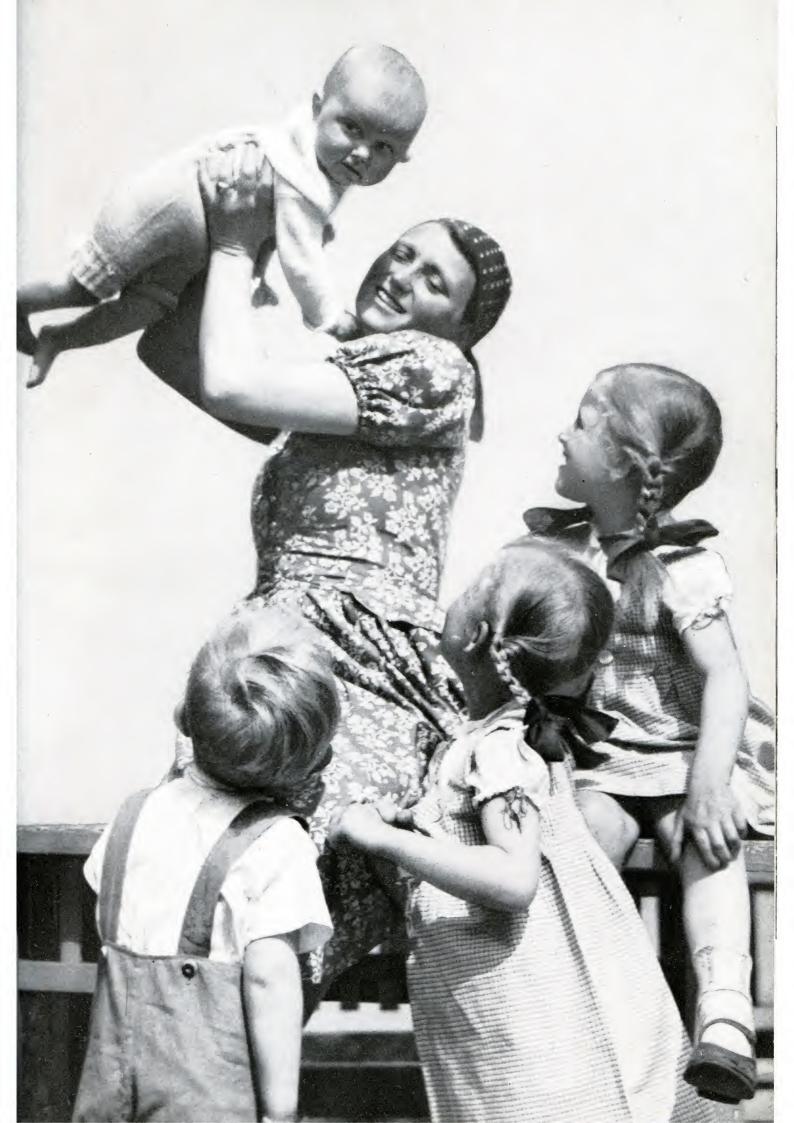

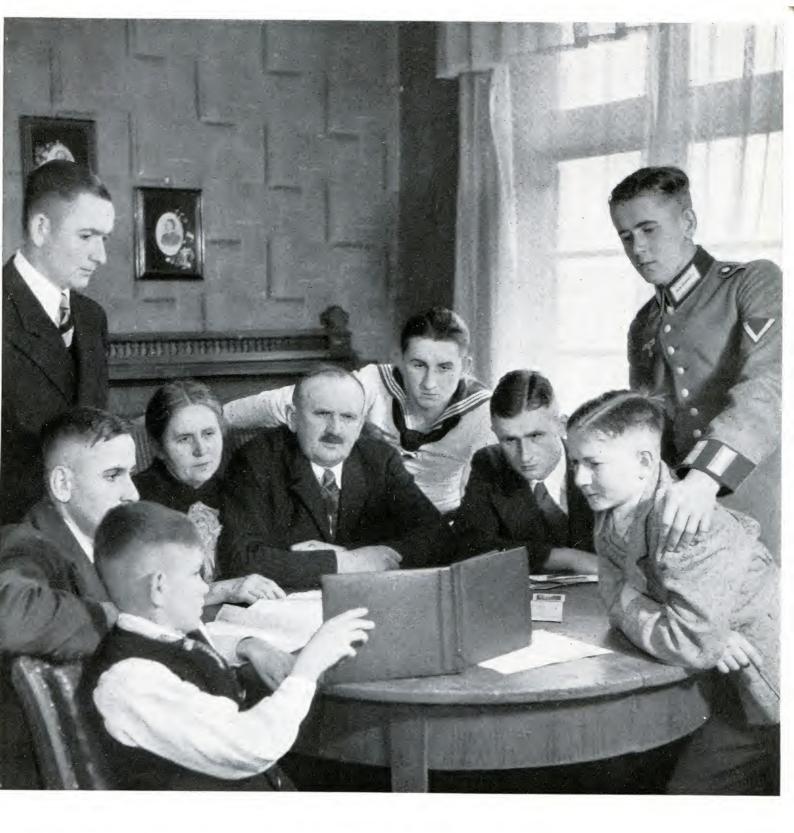

Im Elternhaus liegen die sittlichen Wurzeln von Volk und Staat. Wer einer zahlreichen Kinderschar ein wirkliches Elternhaus geschaffen hat, der hat den höchsten Dienst an seinem Volk geleistet und an seinem eigenen Leben.

"Immer geht vom Hauswesen sede wahre und beständige Volksgröße aus. Im Familienglück lebt die Vaterlandsliebe, und der Hochaltar unseres Volkstums steht im Tempel der Häuslichkeit."

Ludwig Jahn.





Ohne eine wirklich innere Erneuserung des Familiengedankens in Deutschland, ohne das echte deutsche Elternhaus gibt es keinen endgültigen sittlichen, moralischen und damit politischen Aufstieg. Hier liegt nur scheinbar abseits vom großen Tagesgeschehen die entscheidende Aufgabe für jeden, für die gesamte junge Generation.



Reichsminister Graf v. Schwerins Rrosigt mit feiner Familie



Deutsche Arbeiterfamilie

Rinderreichtum ist weder eine Angelegenheit des Geldbeutels noch eine Sache der armen Leute, wie es in der Zeit völkischer Zersetzung gepredigt wurde. Rinderreichtum ist eine Aufgabe der Wertvollsten und Zesten aus allen Volksschichten. Kinder haben ist an sich noch kein Verdienst. Der Asoziale, Arbeitsscheue oder geistig Minderwertige, der hemmungslos Kinder in die Welt setzt, kann niemals kinderreich genannt werden, denn kinderreich kann nur der sein, dessen Kinder wirklich einen Reichtum darstellen. Kinderreichtum ist ein Ehrentitel.

Erbhofbauer mit feinen Rindern

Dr. Gütt.



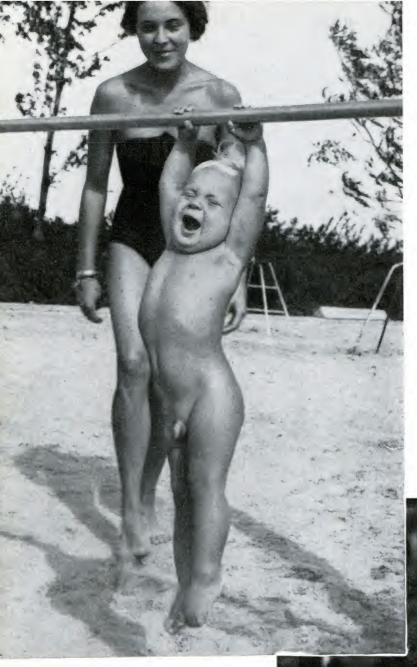

Sesunde Kinder sind Volksreichtum. Darum wird alles daran gesetzt, um ihnen gesunde Lebensbedingungen, Licht und Sonne zu schaffen, damit sie gesund heranwachsen und gedeihen können zur Freude ihrer Eltern.

Auf dem Reichssportfeld in Berlin



Um Planschbecken



Wir wissen, wie gefährlich sich die Verstädterung auf das Wachstum der Bevölkerung ausgewirft hat. Eine planmäßige Auflockerung der Großstädte, eine Entstädterung der Lebensbedingungen werden auch hier immer mehr dafür sorgen, daß Kindersegen allen zu einem wahren Segen wird.



Eine sinnvolle Siedlungs- und Raumpolitik wird die Frage des Wohnungsbaues so lösen, daß auf die Dauer sedes deutsche Menschenpaar ein Heim bewohnen kann, das ihm und einer wachsenden Kinderscha Raum bietet. Reine Kleinstwohnungen, sondern Lebensraum für Familien



"Haltet das Reich nie für gesichert, wenn es nicht auf Jahrhunderte hinaus jedem Sprossen unseres Volkes sein eigenes Stück Grund und Voden zu geben vermag. Vergeßt nie, daß das heiligste Recht auf dieser Welt das Recht auf die Erde ist, die man selbst bebauen will."

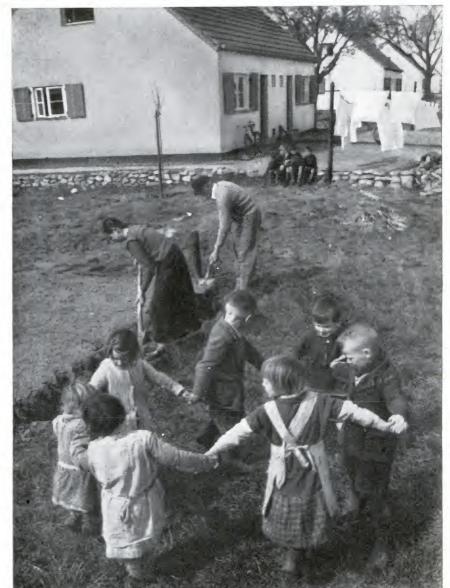



Durch Heimstättensiedlung soll dem deutschen Arbeiter ein gesunder Lebensraum geschaffen werden. Nach der Arbeit erwarten ihn Haus und Kinder. Da wird die Arbeit zur Freude und auch der Familienzuwachs wird nicht mehr mit Sorge, sondern mit Freude erwartet.



In gesunder und natürlicher Umgesbung wachsen hier die Kinder auf und haben von frühester Kindheit an ein eigenes Stück Heimat.



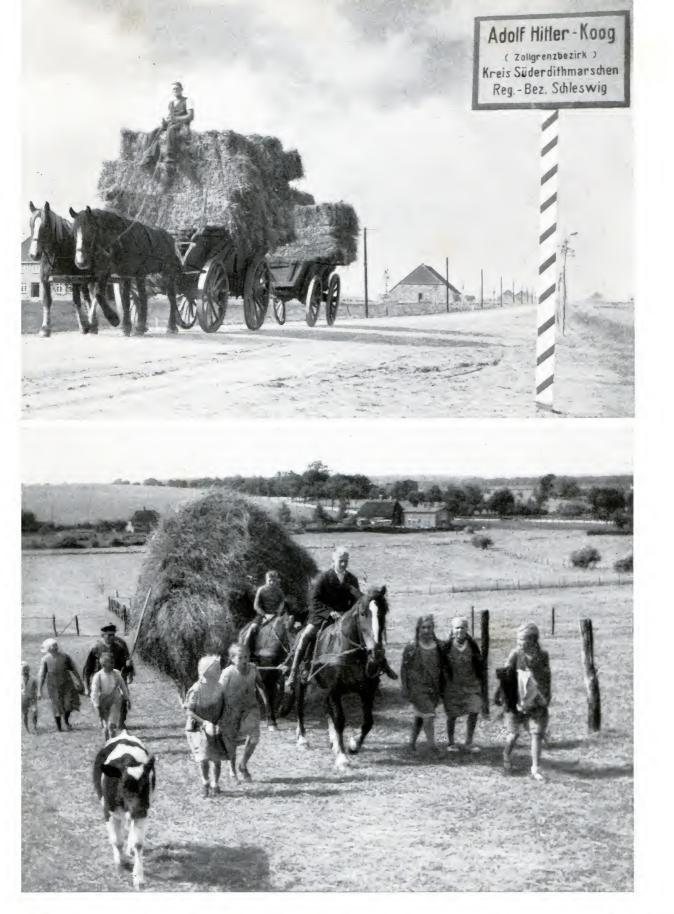

Ein gefundes Bauerntum ist der Lebensquell unseres Volkes. Darum sind bei der Neubildung deutschen Bauerntums nur der Mensch und seine Erbwerte maßgebend.

"Indem ich für die deutsche Zukunst kämpfe, muß ich kämpfen für die deutsche Scholle und muß kämpfen für den deutschen Bauern. Er gibt uns die deutschen Menschen in die Städte. Er ist die ewige Quelle seit Jahrtausenden gewesen und er muß erhalten bleiben."

Adolf Hitler.





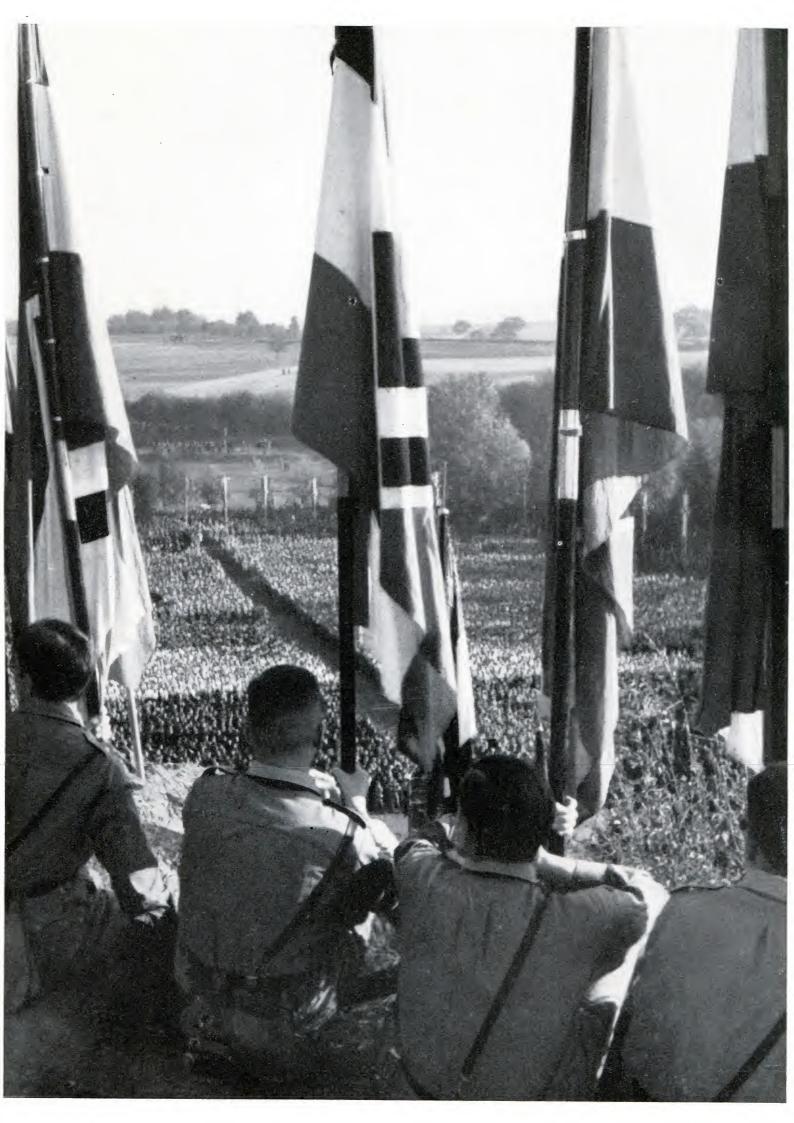

Was das Elternhaus schuf und prägte, das nimmt die Nation als ihr wertvollstes Sut in ihre Schule, um eine Jugend zu erziehen, die charakterstark und hart wird, die Opfer ertragen kann und nicht aus Muttersöhnchen und verzogenen Kindern besteht. Diese Jugend soll einst das Leben meistern und würdig ein starkes und stolzes Volk vertreten.

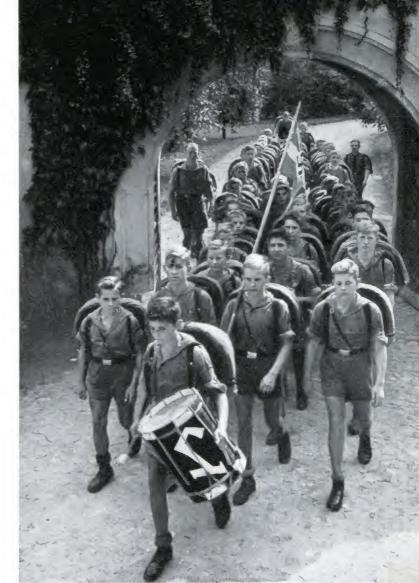

Hitlerjunge im Landjahr





Arbeitsdienst der weiblichen Jugend ist Mütterdienst



Im deutschen Mädel sollein neues deutsches Frauengeschlicht heranwachsen, das sauber und rein aus dem deutschen Haus einmal ein schönes und frohes Heim machen wird.

"Das Ziel der weiblichen Erziehung hat un» verrückbar die kommende Mutter zu sein." Adolf Hitler.

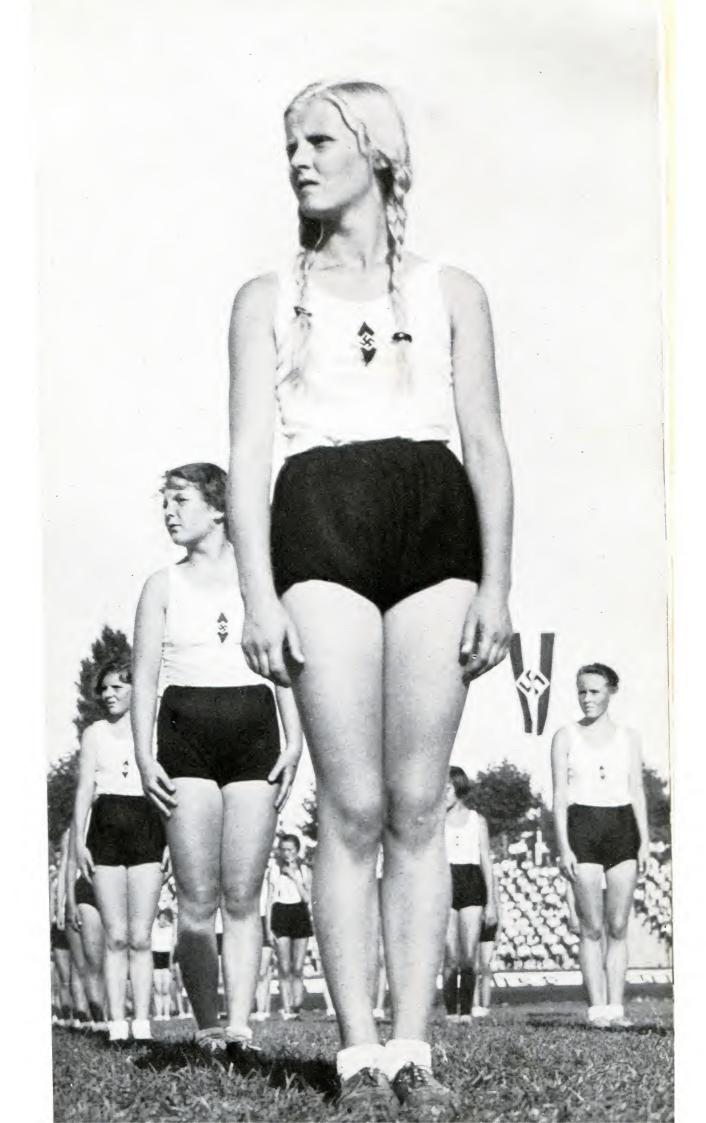

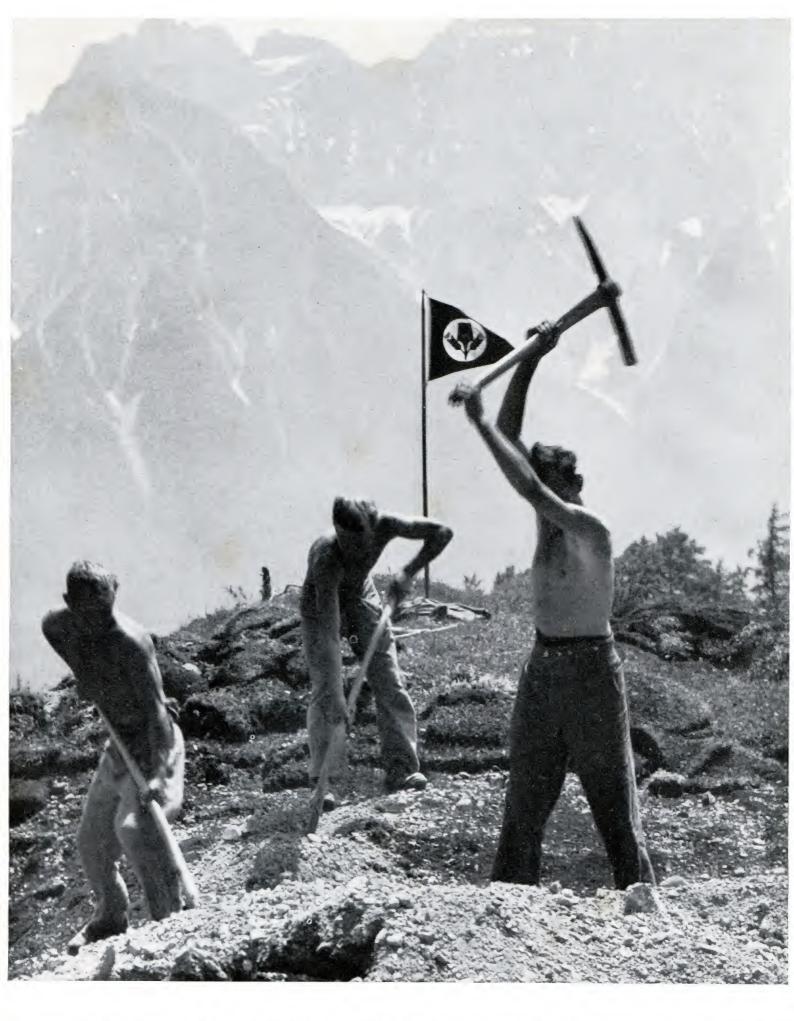

Für uns ist der arbeitende Mensch die Krone der Schöpfung, und der Heimatboden ist uns etwas Heiliges, er ist unser Vaterland.

Ronstant in Hierl.



Was Ihr in Eurer Jugend dem Vaterlande gebt, wird Euch im Alter wieder zurückerstattet! Ihr werdet ein gesundes Geschlecht sein, nicht erstickt in Vüros und Fabrikräumen, sondern erzogen in Sonne und Luft, gestählt durch Bewegung und vor allem erhärtet in Eurem Charakter."

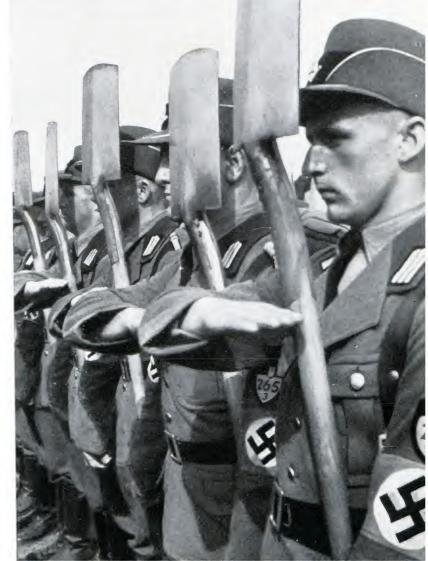



## Adolf Hitler an die deutsche Jugend am 1. Mai 1937

Wir wollen eine an Körper und in der Seele gesunde Jugend, der wir die Sesundheit schon an ihrem Außeren ansehen.

Wir wollen eine stolze Jugend, die nicht mit gebeugten Köpfen durch die Lande schleicht, sondern stolz darauf ist, Söhne und Töchter unseres Volkes sein zu dürfen.

Wir wollen drittens eine männliche Jugend und weibliche Mädchen, eine tapfere Jugend, die nicht trinkstark, sondern schlaghart und schlagfest ist und daher schon frühzum Ertragen von Härten und Strapazen erzogen werden muß.

Wir wollen weiter diese Jugend offen erziehen, zu keinerlei Heimtücke und Hinterhältigkeit; sie soll lernen, gerade zu stehen und zu gehen und jedem frei und offen ins Angesicht zu blicken.

Die Jugend soll in diesem Sinne höchste Kameradschaft pflegen, in ihren jungen Jahren die Treue üben und lernen zu gehorchen.

Es gibt nicht nur einen Stolz des Besehlens, sondern es gibt auch einen Stolz des Gehorsams, des Slückes, sich hinter einen Mann zu stellen! Männliche und gesunde Völker werden diesen Gehorsam als etwas Selbst-verständliches empfinden. Es ist nichts anderes, als unsere altgermanische Gesolgschaftstreue, die die Männer an einen kettete bis zum letzten Atemzuge.

Diese Jugend wird stärker sein als die Jugendsder Vergangenheit; denn sie hat schon von Kind auf nichts anderes gelernt als gehorchen, treu sein, ansständig, offen, tapfer, mutig, entschlossen aber auch jung sein.

Und deshalb wird und muß, so wie ihr, meine lieben Jungen und Mädchen, dieses unser Deutschland lieb habt, auch dieses Deutschland euch lieb haben. Ihr seid für uns alle der weitaus größte Schatz, den es gibt.

Fotos: Erika Schmauß (Titelbild), Presse Allustrationen Heinrich Hoffmann (9), Atlantic (1), Hans Bittner (2), Georg Sbert (1), v. Estorf Bolkmann (3), Feller (2), Elisabeth Hase (7), Hollmann (7), Mauritius Schmachtenberger (1), Mauritius Dr. Paul Wolff (1), Pressephoto (1), Piper (2), Rassenpolitisches Amt der NSDAP. (1), Reinke (2), Dr. Paul Röttger (2), Scherl (4), Scherz (3), Schrammen (11), Annelise Schulze (1), Jutta Selle (3), Weltbild (3), Wiesebach (1), Woischnik (1).

Rlischees: Deutsche Klischee-Fabrikation Karl Weiß, Berlin SW 19.

Drud: Gebr. Fenl, Berlin SW 68.